lus

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

No 194. Donnerstag, den 13. August 1840.

Ungekommene Fremde vom 11. Hugust.

herr Juftig = Commiffarius v. Bacgto aus Lobfens, Die Grn. Guteb. Baron v. Maffenbach aus Biatotofs und Bahn aus Turomo, 1. in ber golbenen Gane; Sr. Lettow, Rapitain im 19ten Inf.-Regt., aus Gnefen, fr. Fabritbefiger Deintmeib aus Pinne, I. im Hotel de Berlin; Sr. Guteb. Rarlowelli aus Gnoyno, I. in ben brei Sternen; Dr. Partif. Raniewsti aus Gnefen, Die Brit. Seminariften Gorniedi und Franke aus Parabies, I. im gold. Lowen; Spr. Guteb. a. Foltowelli aus Craci. br. Guteb. und Landschafterath v. Sempolowell aus Zastocz, I. im Hotel de Saxe; Krau Guteb. Alfiewicz aus Borgnfomo, I. in ber gold. Rugel; Sr. Defan Roperefi aus Dolzig, Gr. Probst Benttowefi aus Bertow, I. im Hotel de Gracovie; Die Brn. Rauft. Nathan und Beimann aus Filebne und Brobba aus Dbrgydo, I. im Gichborn; fr. Raufm. Bindemann aus Berlin, fr. Detan Romofgynoffi aus Schubin, I. im Hôtel de Paris; Hr. Guteb. v. Zoltowell aus Ujago, I. im Hôtel de Saxe; Sr. Defan Romacki aus Bialegyn, Gr. Probft Stefanowicz aus Punit, 1, im Hotel de Paris; Die Brn. Guteb. v. Bieganeli aus Cyfowfo und v. Binfows Bfi aus Emchen, I. im Hotel de Hambourg; Frau Guteb. v. Goldfuß aus Breslau, Gr. Guteb. v. Drwesti und fer. Junghans, Doct. ber Med., aus Mogilno, Sr. Raufm. Gerbft aus Barfchau, I. im Hotel de Rome; Die Brn. Sandelsleute Lasedi aus Wielichowo und Michaleti aus Mieseisto, I, im alten Rathhause; Die herren Prediger Peterfen aus Schwenten und Dampfmann aus Neutomyel, Sr. Papierfabritant Schulz aus Rifteno, I. im Hotel de Pologne.

<sup>1)</sup> Bekanntmachung. Das Ablbsungs = Kapital für die in Gemäßheit best Gesetzes vom 13. März 1833 aufgehobenen personlichen und gewerblichen Abgaben ter Mediatstadt Grät ift im Betrage von 12,134 Riblr, 5 fgr., geschrieben 3molfa

tausend Einhundert Bier und Dreißig Thaler Fünf Silbergroschen Courant zu unserem Depositorio eingezahlt worden. Nach Lage des Hypothesenbuchs steht dem Gutsbesiger Anton v. Pomorski resp. den Erben desielben, das Recht zu, die Auszahlung dieser Summe ganz oder theilweise zu verlangen. Der Ausenthalt des Anzton v. Pomorski resp. der seiner Erben ist unbekannt und es werden dieselben des halb hierdurch ausgesordert, ihre Rechte auf diese Masse binnen 6 Monaten, spätesstalb hierdurch ausgesordert, ihre Rechte auf diese Masse binnen 6 Monaten, spätesstens aber in dem zu diesem Behuse in unserem Instruktions-Zimmer vor dem Hrn. Ober-Landesgerichts-Reservaturus Fischer auf den 22. Oktober c. Bormittags 40 Uhr anderaumten Termin geltend zu machen, und darin zugleich eine Berechnung der Forderung au Kapital, Zinsen und Kossen einzureichen, so wie den Nach, weis zu sühren, daß der nur protessativisch eingetragenen Forderung ein wirkliches Mealrecht zusteht, widrigenfalls die gedachte Masse an die nachstehend eingetragenen Gläubiger oder event. an den Eigenthümer des Guts ausgezahlt werden wird.

Pofen, ben 28. Mars 1840. Ronigliches Dberlandes = Gericht.

2). Bekannemachung. Auf bem im Schrobaer Rreife belegenen Gute Dragagowo find auf Grund ber notariel-Ien Obligation bom 18ten Juni 1808, des Protofolls vom 17. Dezember 1819. und bes notariellen Pachtvertrages vom 10. Juni 1816, ex Decreto bom 29. Mai 1820, Rubr. III. No. 13. 30000 Thaler fur ben Abalbert von Lufomeffi eingetragen gewesen. Diese Poft, über welche unterm 10ten Juni 1820. Recognition ertheilt worben, und welche mit Gubinfcription ju Gunften bes Rauf= manne Carl Friedrich Gumprecht, bes Raufmanne Mbam Broniedi, bes Mleran= ber Brzegansfi, bes Tribunalerichtere Rofeph von Stablewefi, bes Raufmanns Abraham Mamroth, bes Deter Rorna= fembti, bes Deter von Stremmler, bes Raufmanns Sjage Meper Mammroth. und bes Thomas von Bogudi belaftet

Obwieszczenie. Na dobrach Drzażgowo w powiecie Szredzkim poło-20nych, na mocy obligacyi notarycznéy z dnia 18. Czerwca 1808 roku, protokulu z dnia 17. Grudnia 1819 i układu dzierzawnego notarycznego z dnia 10. Czerwca 1816 r. stosownie do rozrządzenia z dnia 29go Maja 1820 r. w Rubr. III. No. 13. dla Woyciecha Łukomskiego 30,000 Tal. zaintabulowane były. Summa pomieniona, względem któréy na dniu 10. Czerwca 1820 r. rekognicya udzieloną została, i która subinskrypcyami na rzecz Karóla Fryderyka Gumprechta kupca, Adama Wronieckiego kupca, Alexandra Brzeżańskiego, Józefa Stablewskiego Sedziego Trybunalu, Abrama Mammroth kupca, Piotra Kornaszewskiego, Piotra Stremmlera, Idziego Meyera

226

ift, ift bei ber Gubhaftation bes Gutes mit circa 16,000 Thaler gur Bebung ge= fommen, bas Pergipiendum aber bat bei bem Mangel bes Documents gur Spezial, Maffe genommen werben muffen. felbe hat auch bis jest noch nicht bes schafft werden fonnen, und es werden beshalb alle biejenigen unbefannten Der= fonen, welche als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfand = Inhaber ober fonft Berechtigte Unipruche an bie Spezial= Maffe zu haben vermeinen, aufgefor= bert, Diefelbe bei Bermeibung ber Dra= flufion in bem gu Diefem Bebufe auf ben 10. Dovember 1840. Bormittags 10 Uhr, bor bem Dberlandes-Gerichts = Referendarius Guttinger in un= ferm Infructionszimmer anberaumten Termine anzumelben und geltenb qu= machen.

Pofen, ben 1. April 1840.

Konigl. Ober Ranbesgericht. I. Abtheilung.

3) Mothwendiger Verkauf. Ober = Landesgericht zu Brom= berg.

Das im Schubiner Kreise gelegene, lanbschaftlich auf 22,282 Athle. 15 fgr. abgeschätzte Rittergut Rospentet, soll am 4. Februar 1841 Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle sub-hastirt werden. Tare, hypothekenschein und Kausbedingungen können in der Registratur eingesehen werden.

Mammroth kupca i Tomasza Boguckiego obciążoną została, przy subhastacyi dóbr rzeczonych w ilości okolo 16,000 Tal. do percepcyi przyszła, percipiendum to w braku doku. mentu iednakowoż do massy specyalney wziętem być musiało. Dokumentu pomienionego dotychczas niemożna było dostawić, wzywaią się przeto wszystkie osoby nieznajome, które iako właściciele, sukcessorowie. cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub téż dzierzyciele, do massy specyalnéy téy pretensye mieć mnie. maia, aby takowe pod uniknieniem prekluzyi, w terminie w tym zamiarze na dzień 10. Listopada 1840 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Suttinger Referendaryuszem Głównego Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym podali i udowodnili.

Poznań, dnia 1. Kwietnia 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański Wydział I.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy,

Wieś szlachecka Rospentek, powiatu Szubińskiego, przez towarzystwo ziemstwa oceniona na 22,282 Tal. 15 sgr. ma być w dniu 4. Lutego 1841 zrana o godzinie totéy w mieyscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa, attest hypoteczny i warunki sprzedaży, mogą w Registraturze być przeyrzane. Die bem Aufenthalte nach unbekann= ten Realglaubiger:

1) Johanna Ludowika verwittwete bon Rallftein,

- 2) Unna verwittwete v. Lochoda geb. v. Ralfftein,
- 3) bie Schwestern Untonina und Francista v. Kalfftein,
- 4) Samuel Mehring, jest beffen Erben,

werben hierzu öffentlich vorgelaben. Bromberg, ben 4. Juni 1840.

4) Der Bartholomans Knoll und die Marianna verwittwete Rajewicz geborne Cichofzewska, haben mittelst Ehevertrages vom 6. Juli 1840 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat am 25. Juli 1840. Konigl. Land= und Stabtgericht. Z mieysca pobytu nieznaiomi wierzyciele realni:

1) Joanna Ludwika owdowiała Kalkstein.

2) Anna owdowiała Łochocka, z Kalksteinów,

3) siostry Antonina i Franciszka Kalkstein,

4) Samuel Nehring, teraz sukcessorowie iego,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Bydgoszcz, d. 4. Czerwca 1840.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Bartłomiéy Knoll i Maryanna owdowiała Rajewicz z Cichoszewskich, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Lipca 1840 roku wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 25. Lipca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Dir beabsichtigen unser hier seit 43 Jahren bestehendes und sich fortwahs rend im besten Ruf erhaltenes Wein=Lager, wo möglich im Ganzen zu verkausen, und unser bisheriges Handlungs-Geschäft ganz aufzulösen, daher denn auch der Laden mit vollständigem Repositorium zur Retablirung eines Material-Waaren-Geschäfts so wie das Wohnhaus selbst käuslich überlassen werden kann. Wir sind bezreit möglichst billige Bedingungen zu stellen, und werden darauf Restellirenden gern nahere Mittheilungen machen. Bromberg, den 5. August 1840.

Lowe & Baubig.

6) Am alten Markt No. 71 ift die erfte Etage bestehend aus mehreren Zimmern von Michaeli b. J. ab zu vermiethen. Daselbst ist auch eine Remise zu vermiethen. Das Rabere ift bei Rosen felb baselbst zu erfahren.